Un

Nº 45.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, ben 22. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 19. Februar 1832.

Sr. Raufmann Liebich und Sr. Steuer-Controlleur Defchel aus Ralifch, Sr. Gutebef. v. Szolbrefi aus Popomo, l. in No. 1 St. Martin; Br. Gutebef. v. Bafriemeffi aus Minnowo, Sr. Gutebef. v. Brega aus Swiattomo, fr. Dber-Steuer-Controlleur Thimm aus Grat, I. in No. 99 Bilbe; Br. Stremler und Sr. Mever, Raufleute aus Berlin, Sr. Erbherr Potworowsfi aus Parenciemo, Br. Erbherr Schult aus Beblig, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Sr. Erbhert v. Rogalinefi aus Pierefo, Sr. Erbherr Roczorowefi aus Jafgyn, Sr. Defonom Rurh aus Ronojab, I. in No. 251 Breelauerftrage; Sr. Graf Grabowefi aus Grolemo, Sr. Erbberr Drmedfi aus Brodomo, I. in Mo. 391 Gerberftrage; Br. Erbherr Pawlowefi aus Lounit, Sr. Erbherr Bodpol aus Dborgoffo, I. in Do. 395 Gerberftraße; Sr. Erbherr v. Rornatowell aus Schrobfa, Sr. Erbherr Dafe fom aus Podftolice, Sr. Pachter Rlamitter aus Debomto, Sr. Pachter Rofenom aus Kroftfowo, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Frau v. Dobranda aus Chocica, Sr. Defonom Matufzeweffi aus Bafrzewfo, I. in Do. 168 Mafferftrafe; fr. Defonom Muller aus Grabowo, Sr. Graf Dziedufgydi aus Neuborff, 1. in Do. 136 Bil. belmöftrage; Sr. Pofthalter Pilacti und Sr. Boniteur Wiffiomiereti aus Magrowig, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Gutebef. Gafiorometi aus 3bierti, Sr. Coms miff. Gajewsti aus Budgeme, I. in Do. 33 Ballifdei; fr. Pachter Lehmann aus Rlony, Sr. Rriminalrichter v. Loffow aus Roronomo, fr. Badermeifter Rrug aus Roffen, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Lieut. Streng aus Breslau, Sr. Raufm. Jacoby aus Bromberg, Sr. Pachter Klutowelli aus Rigdy, Gr. Raufmann Libon aus Fraustadt, I, in No. 20 St. Abalbert; Sr. Erbherr Gileti aus Drzefgfomo, 1, in No. 30 Ballischei.

sic a dominical designation a size

Przez kontrakt sądowy dnia 15. Listopada r. z. kupiec Michaelis Neustaedter i tegoż oblubienica P. Emilia Moral, córka tuteyszego krawca Salomon Moral, wspólność majątku i dorobku w ich majżeństwie wyłączyli. Poznań dnia 13 Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Czarnifauer Kreife belegene, gur Furft Draskie w powiecie Czarnkowskim Reftor Sapiehafchen Concuremaffe gehoe polozone, do massy konkursowey rige herrschaft Dratig, ju welcher fol- Xiecia Nestora Sapiehy nalezace, do genbe Drtichaften und Ctabliffemente ktorego nastepuigce mieysca i osady gehoren;

1) bas Dorf Brefchin,

2) die Breichiner Stampfmuhle,

3) das Dorf Rosto,

4) das Mathensche Borwert,

5) bas Dorf Menfif, 6) bas. Dorf Mialle,

7) bas Dorf Marianowo,

8) bas Dorf Schneidemuhlchen,

9) das Dorf Bronik, 10) bas Dorf Meuforge,

11) die Rolonie Grunthal,

12) bas Forft = Etabliffement Sammers wiese,

13) bas Dorf Altforge,

14) bas Dorf Ramminchen,

15) bas Dorf Reuteich,

16) bab Etabliffement Ulmehof.

17) bas Dorf Dragig,

18) bas Ctabliffement Dftrom,

19) bas Dorf Pensfowo,

20) die Dratiger Muhle,

21) bie Samadder Muhle, und

22) bas Ctabliffement Rothwendig, bes stehend aus bem Forsthause und dem Kruge,

Patent subhastacyiny. Państwo należą, iako to:

I. wieś Wrzeszyn,

2. młyn tłuczny Wrzeszynski,

3. wieś Rosko.

4. folwark Mathey,

5. wies Mensik,

6. wieś Miała,

7. wieś Maryanowo,

8. wieś Pilka,

9. wies Bronice.

10. wieś Nowe Kwiece.

II. kolonia Grünthal,

12. osada leśnicza Hammer Wiese.

13. wieś Stare Kwiece,

14. wieś Kamiennik.

15. wieś Neuteich czyli Chelst,

16. osada Ulmshof,

17. wieś Drasko,

18. osada Ostrow,

19. wies Penskowo.

20. Draski młyn,

21. mlyn Zawada i

22. osada Nothwendig, składaiąca się z domu leśniczego i karczmy,

und welche nach ber gerichtlichen Tare auf 149,150 Rthl. 20 fgr. 7 pf. ge= murbigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Curators offentlich an ben Meiftbie= tenben verfauft werben, und bie Bietunge : Termine find auf ben g. Mai f. J., ben 8. August f. J. und ber peremtorische Termin auf ben 7. No= bember f. J. vor bem herrn Landge= richte = Rath Fischer, Morgens um 10 Uhr allhier angefett. Besitfahigen Raus fern werden biefe Termine mit ber Rach= richt bekannt gemacht, bag in bem lete ten Termine Die Berrichaft bem Deift= bietenden jugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, infofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen. Die Tare kann in uns ferer Regiftratur eingesehen werden. Bu= gleich wird ber feinem Wohnorte nach unbefaunte Realglaubiger Abalbert Lu= Fometi ebenfalle ju Diefem Termine un= ter ber Verwarnung vorgeladen, baß im Kalle des Ausbleibens dem Meiftbietens ben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, son= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Loschung ber fammt= lich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne bag es zu biefem 3mede ber Production ber Inftrumente bebarf, verfügt werden foll.

Schneidemubl den 1. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

i które według taxy sądownie sporzą. dzonéy na 149,150 tal. 20 sgr. 7 fen. iest ocenione, na žądanie Kuratora massy publicznie naywiecey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 9. Maia 1832, dzień 8. Sierpnia r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Fischer w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim państwo naywięcey daiącemu przybite zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiatku. Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. tém zapozywamy nieznaiomego z mieyscu pobytu swego wierzyciela realnego Ur. Woyciecha Łukomskiego, aby się także w terminach wyżéy oznaczonych stawił; gdyż w przeciwnym razie nie tylko naywięcey daiący przyderzenie uzyska, ale nadto po złożeniu ceny kupna do depozyta sądowego, wszelkie tak zaintabulowane, iako też wypadłe pretensye a wprawdzie ostatnie nawet bez okazania dokumentów wymazane zostana, w Pile dnia 1. Grudnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Der Gutebefiger Bitt b. Gorgensti aus Rarmin, Plefch= ner Rreifes, welcher nach bem Uttefte ber Ronigl. Regierung gu Pofen in ben erften Tagen bes Monats December 1830 nach bem Rbnigreich Polen aus= getreten ift, wird auf ben Untrag bes Ridei, Mamene bes Schul- und Ablb= fungefonde bes Großherzogthume Dojen, bierdurch aufgefordert, in dem gu feiner Berantwortung über feinen ordnunges mibrigen Austritt auf ben 31. Mars e. Bormittags um 9 Uhr por bem De= putirten Landgerichte-Referendarius von Karczewefi anberaumten Termine fich perfonlich ober burch einen gefetzlich gu= läßigen Mandatar ju geftellen, wibri= genfalls fein gefammtes gegenwartiges und zufunftiges, bewegliches und unbewegliches Bermogen auf ben Grund ber Muerhochften CabinetBordre bom 6. Fe= bruar und 26. April v. 3. fonfiscirt und bem gebachten Schul- und Ablofungefond jugesprochen werden wirb.

Krotoschin den 19. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Publikandum. Jum Berkauf mehrerer, im Wege der Exekution gepfanbeten Gegenstände haben wir, im Auftrage des Königl. Landgerichts Posen, eiuen Termin auf den 8. März c. in
loco Grät, und zur einjährigen Berpachtung der den Dornschen Erben gehörigen Gastwirthschaft mit einem besonbern kleinen Häuschen, einen Termin

Zapozew edyktalny. Ur. Witt Gorzeński, obywatel z Karmina, powiatu Pleszewskiego, który podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu, w pierwszych dniach miesiąca Grudnia 1830. r. do Królestwa Polskiego przeszedł, wzywa się ninieyszem na wniosek fiskusa, w zastępstwie funduszu szkólnego i ablucyinego Wielkiego Xięstwa Poznańskie. go, aby się w terminie końcem tłó. maczenia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 31. Marca r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Karczewskim osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawił, w przeciwnym bowiem razie cały iego teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiatek na mocy Naywyższych rozkazów gabinetowych z dnia 6. Lutego i 26. Kwietnia r. z. skonfiskowanym i rzeczonemu funduszowi szkólnemu i ablucyinemu przysądzonym zostanie.

Krotoszyn dnia 19. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży kilka w drodze Exekucyi wyfantowanych, obiektów wyznaczyliśmy zpolecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego termin na dzień 8.
Marca r. b. na mieyscu w Grodzisku, iako też do iednorocznego wydzierzawienia sukcessorom Dorn należącego gospodarstwa zaiezdnego,

auf ben 9. Marg c. ebenfalls in Grat angefest, su bem Raufer und Pachter porgeladen werben.

Buf ben 30. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

wraz z osobnym małym domkiem, także w Grodzisku na dzień 9go Marca r. b., na który kupców i dzierzawców zapozywamy.

Buk dnia 30. Stycznia 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Dem in ber hiefigen Brohufeste eingesessenen berüchtigten Diesbe, Müllergesellen Wonciech Brzezinski, so wie dem im Pleschenschen Rreise ohne Legitimation aufgegriffenen und anhero eingelieferten Joseph Rielezewöfi ist es gelungen, gestern Abends mit den Retten aus dem Gefängnisse zu entweichen.

Da an ber habhaftwerdung dieser Flüchtlinge viel gelegen ist, so werden alle resp. Militair= und Civil-Obrigkeiten ersucht, auf diese Flüchtlinge ein wachsames Auge haben, im Betretungsfalle arretiren und unter sicherm Geleite an und abliefern zu lassen.

Personbeschreibung bes Brge-

Borname, Boyciech;
Zuname, Brzezinski;
Geburtsort, Posen;
Aufenthaltsort, Bagabonde;
Meligion, katholisch;
Alter, 32 Jahr;
Kroße, 5 Fuß bis gegen 6 Zoll;
Inare, lichtblond und krauß;
Cirn, breit und frei;
Auenbraunen, blond;
Augn, blau;
Mas. länglich;
Mun, klein;

List gończy, Uwięzionemu w tuteyszym fronteście głównemu złodzieiowi Woyciechowi Brzezinskiemu
młynarczykowi i Józefowi Kielczewskiemu w powiecie Pleszewskim bez
legitymacyi schwytanemu i tu nadesłanemu, zdarzyło się wczoray na
wieczór w kajdanach z więzienia ucięc.

Gdy na schwytaniu tychże zbiegów wiele zależy, przeto upraszamy wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby tychże zbiegów śledziły, wrazie zdybania aresztowały i pod ścisłą strażą nam odeslały.

Rysopis Woyciecha Brzezinskiego,

Imie, Woyciech;
nazwisko, Brzezinski;
mieysce urodzenia, Poznań;
mieysce pobytu, tułacz;
religii, katolickiéy;
wieku, 32 lat;
wzrostu, 5 stóp do 6 cali;
włosów, iasnoblond kędzierzawych;
czoła, szerokiego i otwartego;
powiek, blond;
ocz, niebieskich;
nosa, podługowatego;
ust, małych;

Bart, blonden Stugbart;
Zahne, fehlerhaft;
Kinn, spizig;
Gesichtsbildung, länglich;
Gesichtsfarbe, gesund;
Gestalt, schlant;
Sprache, beutsch und polnisch;
Kennzeichen, keine.

Befleibung. Eine hellblaue Muge mit 2 Finger breis tem Baranken-Befak, ein grauer tuchener Mantel mit braunem

Pelzkragen,

ein Paar lange grautuchene Beinkleiber, und

ein Paar Halbstiefeln.

Personbeschreibung bes Joseph

Rielczewsfi.
Vorname, Joseph;
Zuname, Kielczewsfi;
Geburtsort, Bromberg;
Religion, katholisch;
Aufenthaltsort, Vagabonbe;
Alter, 20 Jahre;
Größe, 5 Fuß 4 Zoll;
Haare, blond und kurz verschnitten;
Nase, breit;
Stirn, frei;
Augenbraunen, blond;
Augen, blau;
Mund, gewöhnlich;
Vart, blond;

Bahne, vollständig; Kinn, spitz; Gesichtsbilbung, rund und voll; Gesichtsfarbe, gesund;

Geftalt, unterfett;

wąsy, blond;
zębów, niezupelnych;
podbródka, kończatego;
twarzy, pociągłey;
cery, zdrowey;
postawy, wysmukłey;
mówi po polsku i po niemiecku;
szczególne oznaki, żadne.
U b i o r.

Jasno niebieską czapkę z barankiem szarym szerokości dwóch palcy. Szaraczkowy sukienny płasźcz z kołnierzem barankowym brunatnym. Parę sukiennych szarych spodni, i ciżmów parę.

Rysopis Józefa Kiełczewskiego.

Imię, Józef; nazwisko, Kiełczewski: mieysce urodzenia, Bydgoszcz; religii, katolickiey; mieysce pobytu, tułacz; wieku, 20 lat; wzrostu, 5 stóp 4 cale; włosów, blond krótko ciętych; nosa, szerokiego; czoła, otwartego; powiek, blond; ocz, niebieskich; ust, zwyczaynych; zarasta, blond; zębów, zupełnych; podbródka, kończatego: skład twarzy, okrągły i zupelny; cery, zdrowey; postawy, siadleys

Sprache, polnisch und beutsch; besondere Rennzeichen:

a) im Geficht podennarbig;

b) an ber rechten hand, fo wie an ber linken Sufiehe eine Narbe. Befleibung.

Einen schwarzen Frack und barüber einen alten grüntuchenen Ueberrock, blauz tuchene Weste, blaue Beinkleider, einen grautuchenen Mantel, schwarztuchene Mütze mit schwarzem Schirm, Stiefeln, ein leinenes Hembe und ein roth Diftyg Halbtuch mit gelben Blumen.

Posen den 8, Februar 1832. Konigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Zum Verkauf bes Mobiliar=Nachlasses bes Grasen Victor v. Szoldröft, bestehend aus Uhren, Porzellan, Gläsern, Zinn, Kupfer, Metall, Blech und Eisen, Leinenzeug und Vetten, Menbles und Haussgeräth, Kleidungsstücken, einigen Kupferstichen und Gewehren, an den Meiste bietenden, ist ein Termin in Ezacz bei Schmiegel auf den 21. März d. I. Wormittags um 9 Uhr und folgende Tage anderaumt worden, zu welchem Kaufzlussige vorgeladen werden.

Fraustadt ben 10, Februar 1832.

Graf v. Pofabowski, Ober-Landes-Gerichts-Affessor, als Commissarius. mówi, po polsku i po niemiecku. Szczególne znaki:

a) ospowaty na twarzy;

 b) na prawéy ręce iako też u paznokcia lewéy nogi ma bliznę.
 II b i o r.

Czarny frak, na tym stary zielony sukienny surdut, granatową sukienną westkę, takież spodnie, szaraczkowy sukienny płaszcz, czarną sukienną czapkę z czarnym rydelkiem, bóty, lnianą koszulę, czerwoną tyftykową chustkę z żółtemi kwiatkami.

Poznań, dnia 8. Lutego 1832, Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Do publicznéy sprzedaży pozostałości ruchoméy JW. Wiktora Hrabiego Szołdrskiego, składającéy się z zegarów, porcenely, szkła, cyny, koprowiny, metalu, blachy i żelaza, bielizny i pościeli, meblów i porządków domowych, garderoby, kilku kopersztychów i broni, wyznaczony iest termin w Czaczu pod Szmiglem na dzień 21. Marca r. b. zrana o godzinie 9. i dni następne, na który ochotę do kupna maiący ninieyszém się wzywaią.

Wschowa dnia 10. Lutego 1832. Hrabia Posadowski, Assessor Sądu głównego, vigore commissionis. Die bisher bei Neuffadt über die Wartha errichtet gewesene Schiffbrude soll auf höheren Befehl meistbietend, entweder im Ganzen oder in einzelnen Theisten bffentlich verkauft werden, und sind die folgenden zu veräußernden Gegensftande, als:

feche große Warthatahne von 40 bis 57 Fuß Ladungslange, nebft Unter, Zaue, Segel, Leinen, Unhangetahnen und fonftigen gewöhnlichen In-

ventarien,

eine Menge Gifenwert, als Bolgen, Splinte, Scheiben, Spitflammern 2c., mehrere Robel-Leinen und Stocke und 3 Trobelleinen,

so wie endlich bas gesammte Holzwerk ber Brucke, bestehend in Streckbalten, Rundholz, Robelbalken, Bocken, über 400 Belagdielen, Bruckens gelander 20.,

ohnfern bes Festunge. Schleufen-Baues auf und an ber Martha hierfelbft gelagert,

und werden bon bem babei befindlichen Wachter auf Berlangen borgezeigt.

Zahlungöfähige Käufer werden zu dem- am 5. Marz d. J. um 10 Uhr Vormittags auf der Lagerstelle anberaumten Auktions-Termin hierdurch eingelaben, mit dem Bemerken, daß jede noch besonders gewünschte Auskunft ertheilt wird bei der Königl. Garnison-Berwaltung zu Posen, Berliner Straße No. 222.

Tonditorei, Weinhandlung und Chokoladen: Jabrik von J. D. Weibner in Posen, Breklauer Thor No. 111. Einem hochzwerehrenden Pustiko beehre ich mich, von der heute erfolgten Erbssnung meiner neu etablirten Conditorei, Weinhandlung und Chokoladen Fabrik die gehorsame Auzeige zu maschen. Indem ich mich hochdesselben Wohlwollens empfehle, bemerke ich ergebenst, daß ich mit allen in mein Geschäft einschlagenden Waaren vollständig versehen bin, und hinsichts der Getränke, als: Kaffe, Thee, Chokolade, Bouillon, Punsch, Liqueure und verschiedene Sorten Weine bester Qualität, durch prompte und reelle Bedienung allen Anforderungen entsprechen kann. Ferner versichere ich, alle zu meinem Fach gehörigen Bestellungen auf das Beste und Billigste herzustellen, und wage, mit dem Versprechen: alles zur Zusriedenheit eines hochzwerehrenden Pustlistums auszubieten, hochdasselbe um gütigen Zuspruch in meinem Etablissement zu bitten. Posen den 21. Februar 1832.

Es circuliren einige von mir ausgestellte, aber langst schon befriedigte Wechsel, die vom Inhaber mir nicht remittirt worden. Ich warne daher Jedermann vor dem Ankauf der von mir bis heute ausgestellten Bechsel, indem ich nichts darauf verschulde, und bitte die Inhaber um gefällige Ausantwortung derselben. Posen den 19. Februar 1832. Moses Wolfs.